## Nº 277.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, den 19. November 1831.

Ungefommene Fremde vom 17. November 1831.

Sr. Graf Grabowelli aus Grylewo, Sr. Erbherr Drzewiedt aus Rieffabin, I. in No. 301 Gerberftrage; Br. Pachter Gerebnneff aus Bufgewto, Frau Clamofremeta aus Begorzewo, I. in Do. 395 Gerberfrage; Frau Gutebef. v. Baranos wefa aus Pranbieczerina, Sr. Gutebef. v. Rornatowefi aus Garofa, Sr. Gutebef. Blocifgewöff aus Przeclam, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebef. Rubolf aus Sanit, Dr. Gutebef. Malczewefi aus Pawlowto, fr. Gutebef. Wollowicz aus Babin, Br. Pachter Debineft aus Rusto, I. in Do. 168 Bafferftrage; Br. v. Gajewefi aus Wollftein, 1. in Do. 165 Bilhelmeftrage; Gr. v. Godlinowefi aus Goniec, I. in No. 23 Ballifchei; Sr. Probft Pietrowicz aus Gronomo, Sr. Pad= ter v. Suchobolefi aus Samter, I. in Do. 251 Breslauerftrafe; fr. Lieut. Deumann und Br. Defonom Rofdul aus Gnefen, Br. Ochonfarber Schneiber aus Rledo, I. in No. 26 Wallischei; Br. Kaufm. Wiener aus Liffa, I. in No. 124 St. Abalbert; Br. Raufm. Wollau ans Berlin, Br. Dberamtmann Silbebrand aus Dafowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Raufin. Bufche aus Jierlohn, Rrau Graffin v. Mneielsfa aus Samter, Br. Pachter Jerzmanowsfi aus Goslinfa , I. in No. 243 Bredlauerftrafie.

Bekanntmachung. In ber nacht bom 24 fen October b. J. find bon brei Grenzauffehern, einem Genebarm und amei Mustetieren zwischen Dlobot und Bielowies, Abelnauer Rreifes, vierzig Stud Schweine, welche aus Polen eine nowskim powiecie, 40 wieprzy z geichwarzt, in Beichlag genommen worben.

Da bie babei gemesenen Treiber bie Blucht ergriffen haben und unbefannt geblieben, fo find bie gegenftandlichen

Obwieszczenie. W nocy z dniz 24go Października r.b. zostały przez 3 dozorców granicznych, iednego żandarma i 2 musketierów, pomiędzy wsią Ołobok a Wielowsia, w Odola-Polski przemyconych, zabrane.

Gdy przy tey trzodzie bedaci zaganiacze zbiegli i nieznaiomemi zostali, przeto w mowie będące wieSchweine nach vorhergegangener Reinigung, Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termins am 26. October b. J. von bem Konigl. Haupt-Zollamte in Skalmierzyce für 159 Athl. 20 fgr. bffentlich verkauft worden.

Ju Gemäßheitder Borschrift des g. 180 Tit. 51 Thl. 1 der Gerichtsordnung werden die unbekannten Eigenthumer, zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Bersteigerungs-Erlös, aufgefordert, sich binnen vier Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intestigenz-Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zollamte Ekalmierzwee zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erlöses zur Casse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 1. November 1831.

Geheimer Ober = Finang = Rath und Pros vingial = Steuer = Direktor.

(gez) Loffler.

Welche an die Amtskaution des ehemalisgen Friedensgerichts-Erekutors Simon Radura zu Ostrzeszow, aus seiner Amts-Berwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit vorgelaben, solche späteskens in dem auf den 7. Dezemster C. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius v. Karczewski anstehenden Termine anzumelden und nachzuweisen, unter der Berwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren

prze zostały zabrane i po poprzednim oczyszczeniu, takacyi i ogłoszeniu terminu licytacyinego w dniu 26. t. m. przez Główny Urząd Cełł w Skalmierzycach za 159 tal. 20 sgr. publicznie sprzedane.

Wskutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. 1. Ordynacyi sądowéy wzywa się nieznaiomych właścicieli, aby się końcem udowodnienia ich praw do zebranych z licytacyi pieniędzy, w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym pierwszy raz ogłoszenie ninieysze w Intelligencyinym Dzienniku umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Cełł w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z obrachowaniem zabraney kwoty na rzecz Kassy rządowey postąpionem będzie.

Poznań d. 1. Listopada 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków. (podp.) Loeffler.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi byłego Exekutora Szymona Kadura przy Sądzie Pokoju w Ostrzeszowie z urzędowania iego pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie na dzień 7. Grudnia r. b. o godzinie o zrana przed Ur. Karczewskim Referendaryuszem wyznaczonym zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni,

Ansprüchen präklubirt und nur an die Person des Kadura verwiesen werden sollen, die Caution aber zurückgegeben werden wird.

Rrotofdin den 6. Oftober 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, im Dorse Olszona belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concurs= masse zugehörige Papiermühle, Rose- mühle genannt, welche nach der gericht= lichen Taxe auf 3417 Kthl. 8 fgr. 4 pf. gewürdigt und dem Papier=Fabrikanten Klingbeil am 14. Juni 1824 für 1000 Mthl. adjudicirt worden ist, soll nochmals öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. November c., den 26. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1832, vor dem Herrn Landgerichts, Rath Boretins Morgens um 9 Uhr allhier angefest.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemucht, daß est einem Jeden frei sieht, dis 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzusteigen.

Krotoschin ben 18. August 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

kaucya zwrócona, a oni tylko do osoby Kadury odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 6. Październ. 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Papiernia Rosemühle nazwana, podjurisdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Olszynie, w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy konkursowéy Benjamina Henryka Dehnel należąca, którawedług taxy sądowéy na 3417 tal. 8 sgr. 4 fen. ocenioną, a fabrykantowi papieru Klingbeil dnia 24. Czerwca 1824 za 1000 tal przysądzoną została, raz ieszcze publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 24. Listopada r. b., na dzień 26. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1832, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit diffentlich befannt gemacht, daß der Kdnigl. Lieutenant a. D. Friedrich Heinrich v. Malkahn und die Fran Henriette Wilhelmine verwittwete Bruhns geborne Porsch, vor ihrer Verheirathung die eheliche Gutergemeinschaft in der Verhandlung vom 19. d. M. ausgeschlossen haben.

Liffa ben 25. October 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Frederyk Henryk Maltzahn porucznik, i Ur. Henryetta Wilhelmina owdowiała Bruhns z domu Porsch, wyłączyli pomiędzy sobą, układem z dnia 19. b. m. przed w wniyściem w stan małżeński, wspólność maiątku, co ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Leszno dnia 25. Paźdz. 1831.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Demoiselle Henriette Linke und der stellvertretende Herr Burgermeister Neumann in Neustadt b. P. haben durch einen, vor ihrer Verchelischung am 6. huj. errichteten gerichtlichen Vertrag, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Buf ben 8. Oftober . 831.

Roniglich Preußisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Den 22. b. M. von 9 Uhr Vormittags ab, werden hier in Posen auf dem Kanonenplake eirea 45 Stuck, dem Posener Kreise ansgehörende Landwehr-Pferde im Wege eisner öffentlichen Licitation einzeln gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Rauflustige werben hiermit gu biefem Termine eingelaben.

Pofen den 16. November 1831.

Der Königliche Lanbrath Pose= ner Kreises. Obwieszczenie. W dniu 22. m. b. począwszy od godziny 9. przed południem, sprzedane będą poiedyńczo w drodze publiczney licytacyi na placu do czwiczeń Artylleryi przeznaczonym, circa 45 sztuk koni landowerowych powiatu Poznańskiego za gotową zaraz zaplatę.

Chęć kupna maiących zaprasza się ninieyszem, aby na termin ten

przybyć zechcieli.

Poznań d. 16. Listopada 1831. Król. Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Termin= ober Schreibkalender für bas Jahr 1832 auf feinem holl. Papier und mit dergleichen Papier burchschoffen, sind in Pappband gebunden, bas Stud ju 20 fgr. zu haben in der Hofbuchdruckerei von B. Deder & Comp. in Posen.